

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Sone

Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge,

berausgegeben von

Rud. Birchow und Fr. von Holhendorff.

XIX. Serie.

(Seft 433 - 456 umfaffenb.)

Deft 449.

# Hugo Grotius

Bon

2. Henmann.

CH

Berlin SW. 1884.

Berlag von Carl Sabel.

(C. G. Laderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Wilbelm - Strafe 33.

65 410

Ge wird gebrten, die anderen Geiten des Umichlages zu beachten.

Car



3 2. May . 1916





## HARVARD LAW LIBRARY

Gift of James Alunson Barnard and Augusta Barnard

RECEIVED Dec 61911

• . . 1

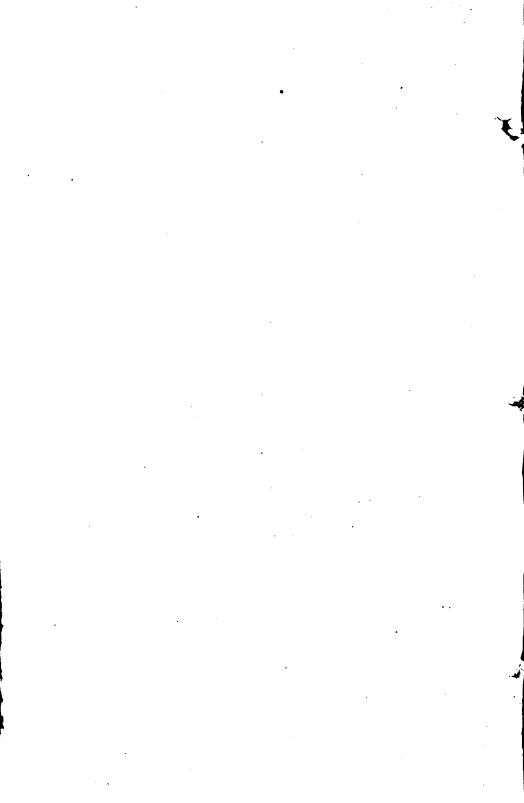

38

## Sugo Grotius

1583-1645.

Von

L. Menmann.

GHP

Berlin SW., 1884.

Berlag von Carl Habel.

(C. G. Buderity'sche Berlagsbuchhandlung.) 33. Bilhelm-Straße 33. Das Recht ber Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

DEC 6 1911

Der nach früherer Sitte latinisite Familienname des berühmten Mannes, dessen Leben und Geistesthaten wir dem Leser dieser Blätter vorzusühren beabsichtigen, hieß eigentlich Groot. Wenn je ein Name zu seinem Träger paßte, war es derjenige Groot's. Denn eine wahrhaft große, in ihrer Art einzige Persönlichkeit tritt uns hier vor die Augen, bewunderungs-würdig nach den verschiedensten Richtungen, durch und durch edel und Ehrsucht gebietend. Und nicht unzeitgemäß dürfte die Erinnerung an solchen Mann sein, wenn eben in dem Jahre, in dem wir diese Zeilen niederschrieben, die dritte Säcularseier seiner Geburt uns mahnt eine Schuld des Dankes und der Liebe abzutragen.

Denn es gehört Hugo Grotius jener Zahl auserwählter Menschen, benen es wie einem Aristoteles, Baco von Berulam, Newton, Leibnitz providentiell gegeben war, das Gepräge ihres Genies der ganzen Folgezeit aufzudrücken, schöpferisch zu wirken im Gebiete der Wissenschaft wie des practischen Lebens. Den Wenigsten war es wie ihm vergönnt, den Ruhm der staunens-werthesten Gelehrsamkeit mit der des thätigen Staatsmannes zu vereinigen. Niemand hat in höherem Grade als er in den Wechselsällen eines vielbewegten Lebens seine Lehre durch das Musterbeispiel hoher, rein menschlicher Gesinnung und Handlungs-weise bestegelt.

1\* (615)

Leben und Schriften Groot's ergänzen sich wechselseitig, und wenn sein Zeitgenosse Rubens in dem bekannten Bilde der Dresdener Galerie Groot's irdische Züge auf uns gebracht hat, wird dessen Geist und Herz unvergänglich in seinen Werken fortleben.

Hugo Groot der Sprößling einer hollandischen Familie, beren Name ohne ihn trot ihres alten Abels und Ansehens schwerlich auf die Nachwelt gekommen ware, erblickte das Lebenslicht zu Delft am 10. April 1583, vier Jahre nach ber Utrechter Union (23. Juni 1579), welche die sieben nördlichen Provinzen zu einem unabhängigen Staatenbunde machte, und ein Jahr vor Ermordung Bilhelms von Dranien, des Grunders diefer Unabhangigkeit. Sein Bater Johan de Groot, Burgermeifter von Delft und Curator ber Universität Leyden, gab dem sich wunderbar schnell entwickelnden Rinde die forgfältigfte Erziehung. Schon im zwölften Lebensjahre ward er an die Univerfität von Lenben geschickt, wo er die claffische Literatur unter Anleitung bes berühmten Philologen Jos. Scaliger kennen lernte, und zu ihr unversiegbare Liebe schöpfte. Raum funfzehn Jahre alt, er= langte er, den die gelehrten Zeitgenoffen als einen Jüngling von wunderbarem Genie bezeichneten, den Grad eines Doctors der Rechte.

Als im Sahre 1598 die Generalstaaten eine Gesandtschaft an Heinrich IV. von Frankreich schickten, um ihn zur Fortsetzung des Krieges gegen Spanien zu bewegen, nahm einer der Gesandten, Olden Barneveldt, den jungen Hugo Groot, mit dessen Geschick das seinige in späterer Zeit so tragisch verstochten wurde, als Reisegefährten mit sich. Groot wurde vom Könige huldvoll empfangen, und knüpfte mit den bedeutensten Männern Verbindungen an.

In die Heimath zurückgekehrt veröffentlichte der kaum dem (616)

Rnabenalter entwachsene Jüngling eine Reihe von gelehrten Arbeiten, meift philologischen Inhalts, mahrend er zugleich, wenn auch ohne besondere Vorliebe als Rechtsanwalt practicirte. Im Jahre 1609 betrat er, zum Generaladvocaten von holland, Seeland und Westfriesland ernannt, Die öffentliche Laufbahn, und erhielt die ehrenvolle Aufgabe die Geschichte des Freiheitskampfes ber Niederlande gegen Spanien zu schreiben. 3m Jahre 1609 schrieb er seine herrliche Abhandlung "Mare liberum" bahnbrechend, muftergultig, maggebend für alle Folgezeit. Der 3med war zunächst die Sandelsfreiheit der Niederlander in dem indischen Ocean gegen die Anmagungen der Spanier und Portugiesen zu vertheidigen. In einer ähnlichen, die Sandelsfreiheit betreffenden Streitigkeit wurde Groot später an Ronig Jakob I. von England geschickt. 3m Jahre 1613 wurde er als Penfionar ober Syndicus nach Rotterdam berufen, und erhielt in folder Gigenschaft als Mitglied der Provinzialfrande Hollands Sit und Stimme in ben Generalstaaten. In dieser Stellung ward er auch in den theologischen Streit, welcher damals Die Bereinigten Provinzen erschütterte, und die Lehre des Predigers Arminius von der Gnade zum Gegenftande hatte, bineingeriffen. Mit den beften Mannern des Landes mar er den Arminianern zugethan, mahrend der Stadthalter der Bereinigten Provinzen, Mority von Dranien, mit der Mehrzahl der Geiftlichkeit und auf die Bolfemaffen gestütt fich auf die Seite der heftigen Gomarianer neigte. Der religiöse Streit mar Bebel und Maste für den politischen. Dort ftanden die Patrioten und Foderalisten, die aristofratische Partei; bier ber nach Alleinherrschaft und Bereinigung ber Gewalten ftrebende Feldherr, geftütt auf fein Miethheer und die urtheilslofen Maffen, zumal bes Städtepobele. Diefer Rampf ber Parteien durchzieht Die ganze Geschichte der Republik bis zu

ihrem Untergang (1793). Im Auftrage ber Provinzialstaaten von Holland fertigte Sugo Groot ein Edict aus, wodurch ben Parteien Berfohnlichkeit und Duldung empfohlen ward. aber gur Dampfung ber entftandenen Unruhen im Auftrage berfelben Proving Truppen geworben wurden, erflarte ber Satthouder biefes als einen Gingriff in feiner Gerechtsame. mußte die Generalftaaten auf feine Seite zu ziehen, auf beren Befehl Olden Barneveldt, Hogerbrets und hugo Groot verhaftet und fofort als Berather bes Baterlandes und Aufwiegler angeflagt, und ber erftere, ein zweiunbfiebzigjabriger Greis gum Tode, die beiden letten zu lebenswieriger haft verurtheilt murden. Grotius wurde aus berselben erst nach zwei Jahren durch die aufopfernde Liebe feiner Gattin Maria, aus dem Geschlechte ber Reigeroberg befreit, und rettete fich mit manigfachen Fahrlichkeiten nach Frankreich. hier lebte er als Privatmann vom Jahre 1621 Sein undankbares Baterland, bas er bis zum Jahre 1631. bis zum Tobe gartlich liebte, bas er als Staatsmann und als Schriftsteller durch seine Werke verherrlichte, konnte er in der Folge nur zweimal und flüchtig betreten. Das erfte Mal, als Pring Friedrich von Dranien nach bem Tobe feines Brubers Morit (1625) zum Statthalter gemahlt, die Religioneverfolgungen sofort einstellte und die Gingekerkerten befreite. 3m Jahre 1631 wollte somit Groot nach Solland zurudtehren, aber neuerbings verfolgte ihm die Buth seiner Feinde, welche sogar seine ewige Berbannung bewirkten. Das zweite und lette Mal betrat er, nur durchreisend als Gesandter Schwedens am frangofischen Sofe ben heimathlichen Boden.

Der größte Theil seiner durch die Masse der Arbeiten und tiefe Gelehrsamkeit ausgezeichneten, ja staunenswerthen literarischen Thätigkeit, die er übrigens fast bis zum letten Athemzuge nicht (618)

aufgab, fällt in die Periode seines ersten zehnjährigen Aufenthalts in Frankreich. Hier lebte er geehrt im Kreise der edelsten Männer, vom König Ludwig XIII durch einen Jahresgehalt unterstützt, und hier war es, wo er (1625) sein dem König Ludwig XIII. gewidmetes unsterbliches Wert De jure belli ac pacis herausgab.

Aber die französische Pension wurde ihm sehr unregelmäßig ausgezahlt, endlich vollends eingestellt, als er sich weigerte in gewisse, bis jetzt unbekannte Forderungen des Cardinals Richelieu einzugehen, der ihn für Frankreichs Dienste gewinnen wollte. Was der Cardinal von ihm verlangte, stand gewiß mit seiner Baterlandsliebe im Widerspruche. Denn in einem seiner Briefe schreibt er seinem Bater, er könnte alles hoffen, wenn er die Sorge fürs Vaterland den Rücksichten auf seinen persönzlichen Vortheil opfern wollte.

Grotius verließ Frankreich, wies, nur auf das geliebte Baterland bedacht, die Anträge mehrerer Fürsten in ihre Dienste zu treten, zurud, und verlebte die nachften zwei Jahre in hamburg, als der große Schwedenkönig Guftav Abolph, der ihn hochschätte, und wie Alexander von Macedonien die Iliade, das Werk de jure belli et pacis stets mit sich führte, ihn für seinen Dienft zu gewinnen fuchte. Die Schlacht von gugen (1632) machte dem helbenlauf Guftav Abolphs ein Ende, aber fein Bille ward erfüllt vom Bormunde der jungen Königin Chriftine, dem Verweser des Reiches Orenstierna. Grotius folgte dem Rufe eines folden Mannes, mard zum Gesandten Schwedens. bei der Krone Frankreichs ernannt, und begab fich Anfangs des Das Bertrauen Drenftierna's in Jahres 1635 nach Paris. Sugo Groot's Geift und Willenstraft muß groß gewesen fein, ba er ihn in dem Augenblick zum Gefandten ernannte, wo bie Sache ber mit Frankreich verbundeten Schweden nach ber Schlacht

von Nördlingen (1634) und Sachjens Abfall fast verloren Daß Groot fich biefer Wahl nicht unwerth bewies, wurde schon aus der Thatsache erhellen, daß er fich trot aller Berläumdungen seiner Feinde, trot der Machinationen des Rapuziners Joseph und des allmächtigen Rardinals felbst, burch gehn Jahre, zur Bufriedenheit Drenftierna's und Schwedens auf feinem ichwierigen Poften zu erhalten mußte. Aber es gelang ihm nicht den Tractat mit Frankreich, den er betreiben follte, gu Stande zu bringen, und er bekam obendrein verdriegliche Rampfftreitigkeiten mit Richelieu, ber als Cardinal ihm wie andere vom Könige ernannten Gesandten selbst in der eigenen Wohnung die Oberhand nicht einräumen wollte. Der französische Hof verlangte fogar seine Burudberufung, die jedoch nicht bewilligt wurde. Nachdem ihm jedoch ein Secretar, der eigentlich ein ihm kontrollirender Spion war, beigegeben ward, auch sonst feine Stellung immer unbehaglicher murde, fehnte er fich felbft nach seiner Zurudberufung, welche 1644 erfolgte. Er begab fich nun nach Schweden, wo ihn die Konigin Chriftine huldreich empfing und ihn in den Staatsrath aufzunehmen beschloß. Als aber auch bieses von seinen Reinden hintertrieben murde, verließ er 1645 die schwedischen Dienste ganglich, unschlussig, was er jett beginnen, wohin er sich wenden sollte. Wege nach gubed, wurde das Schiff, bas ihn trug, durch einen heftigen Sturm an die pommeriche Rufte verschlagen. Todesgefahr taum entronnen, ließ er fich nach Roftocf bringen, wo er schwer erkrankte und nach wenigen Tagen am 28. August 1645 in seinem 62. Lebensjahre mit driftlicher Ergebung, fern vom Baterlande, fern von den Seinigen ftarb. Seine irdische Sulle wurde nach Delft gebracht und in der Gruft seiner Vorfahren Seine felbst verfasste Grabschrift lautet: beigesett.

Grotius hic Hugo est, Batavus, Captivus et Exul, Legatus regni, Suecia magna tui.

Drei Sohne und eine Tochker überlebten ihn. Sein Gesichlecht lebt fort, und der berühmte, vor wenigen Jahren verstrorbene Geschichtsschreiber Griechenlands, Grote soll in directer Linie von Hugo Grotius abstammen. Der treffliche niederländische Staatsmann, vor kurzem noch Gesandter am Wiener Hofe Graf Ban Zuylen van Nieveld führt seinen Stammbaum in directer Descendenz auf die Tochter Groot's hinauf.

In der Geschichte der Wissenschaft wird der Name Hugo Grotius neben den größten und besten unvergänglich sortleben. Grotius war Jurist, Historiker, Theologe und Philologe, auf allen diesen Gebieten ersten Ranges. Er schrieb in holländischer, französischer und lateinischer Sprache, in dieser mit vollendeter Reinheit und Eleganz. Aus den Klassikern schöfte er Kraft und Trost im Unglücke, aus den heiligen Schriften jenen milden Geist der Versöhnung und Liebe, der ihn durch das ganze Leben begleitete. Unablässig beschäftigte ihn der Gedanke, alle Religionsparteien wieder zu vereinigen. Diesen Gedanken zu verwirklichen machte er die tiessten Studien der Kirchenväter, schrieb er eine große Anzahl von Tractaten, scheute er nicht den von den prostessandlichen Eiseren ihm gemachten Vorwurf des Kryptoskatholicismus.

Kein besseres Mittel giebt es, diese schöne Seele und alle Einzelnheiten dieses reichen Geisteslebens kennen zu lernen, als die Sammlung seiner Briefe, welche im Jahre 1687 in Amsterdam veröffentlicht wurde, die zugleich eine Fundgrube ist für Kenntniß seiner Zeit, zumal der französischen Zustände.

Es sei uns gestattet, hier, wenn auch im engern Rahmen über bas Werk, welches vor allen den Ruhm Groot's für alle

Kolgezeit begründete. Näheres zu ermähnen. Als Grotius fein Bert: de jure belli ac pacis in Angriff nahm, beabsichtigte er teineswegs ein Spftem bes Natur- und Bolterrechtes zu ent-Seine Absicht mar zunächst barauf gerichtet, Rechte und Pflichten ber Rriegführenden barzulegen. Und wie ein Friedensengel ericbien fein Wert inmitten der fürchterlichen Epoche des dreißigjahrigen Krieges. Die geiftlichen Temperamente der Kirche, ebenso das Ritterthum hatten ihre Kraft und Bedeutung längft verloren. Die europäische Menschheit war nicht minder von der eigenen als der fremden Barbarei bedroht, Deutschland ein großes Schlachtfeld, bald nur eine große Stätte ber Berheerung. Die Praris des Bölkerrechtes, zumal des Rriegs= rechtes war eine troftlofe. In feinem Gebiete hatte die Wiffenschaft eine größere, fegensreichere Aufgabe zu erfüllen als in biesem und hat fie auch erfüllt, als in bem des Bolterrechtes. Sie ist gewissermaßen an die Stelle eines Codex juris gentium getreten, und felbft der übermuthigfte Groberer wird jest Bebenten tragen an die Stelle der Logit eines Grotius die des Brennus zu feten; er wird feine Gewaltacte mit Argumenten zu beschönigen, und so indirect, um ein bekanntes Bort ga Rochefaucauld's hier anzuwenden, dem Bolferrechte den Tribut der Anerkennung darzubringen. L'hypocrisie est un tribut que le vice paye à la vertu.

Die Wissenschaft als rechtserzeugende und rechtsbildende Potenz hat nirgends größere Autorität als in der internationalen Rechtsordnung erlangt, und gewiß giebt es kein Buch, das practisch bedeutsamer und folgenreicher geworden, als das über das Recht des Krieges und Friedens von Hugo Grotius. Das Centrum der Untersuchungen, welche Groot anstellte, war der Krieg und dessen Recht. Aber schon die erste Frage, wer Krieg

ju führen berechtigt fei, führte ihn auf bas ftaaterechtliche Bebiet, und indem er das Fundament des Staates und alles Rechtes aufsuchte, nach ber Begrundung bes Gigenthums, ber Berbindlichkeit ber Bertrage forschte, ju ber Aufstellung ber letten Grundfage über Recht und Staat, fo daß er allmählich zu der Peripherie gelangt, ben gesammten Rreis der Rechtslehre umfasste. Go gelangte er auf bem Bege ber Analyse jum Naturrechte, fo mard er, der unsprünglich nur das Bolferrecht, und auch nur eine Partie beffelben, das Recht des Rrieges behandeln wollte, der Gründer ber gesammten Biffenschaft bes Natur- und Bolferrechtes. Das Spftem des Naturrechtes ging organisch, ungezwungen aus bem Sauptwerke, biefes erweiternd und begründend hervor. Crescit ingenium cum amplitudine Er felbst fagt in feinen Prolegomenen, ber Borrede jum jus belli ac pacis, welches wie eine prachtvolle Vorhalle in das erhabene Werk einführt, die Ueberzeugung, daß es Rechte und Verbindlichkeiten unter den Bolkern gebe, welche sowohl auf die Unternehmung eines Krieges, als auf die Art und Beise ihn zu führen, ihre Anwendung finden, habe ihn bewogen, über diefen Gegenftand ju fchreiben, um fo mehr, ba er ben großen Migbrauch mahrgenommen, der sowohl beim Enfteben als bei ber Führung bes Rrieges um fich greife. Auf beiben Seiten gehe man zu weit, sowohl wenn man gar feine Regel bes Bolkerrechtes im Rriege gelten laffen wolle, als wenn man jeden Krieg, auch den gerechteften für ganz und gar unerlaubt Er habe geglaubt die richtige Mittelftraße einhalten zu erfläre. muffen, auf daß die einen nicht mahnen, daß gar fein Rrieg erlaubt, die andern, daß im Rriege alles erlaubt fei, und sei er fo bemuht gewesen, die durch die Ungerechtigkeit seines Baterlandes veranlaffte Muße zum Beften, der Rechtsgelehrsamfeit zu

verwenden. Gegen den oft, namentlich im vorigen Jahrhundert erhobenen Borwurf, er habe feinem Berte eine Maffe von Citaten angehangt, vertheidigt er fich felbst am besten in ben Er habe die Beugniffe ber Geschichteschreiber, Vrolegomenen. Dichter, Philosophen und Anderer zu Rathe gezogen; nicht als ob denselben unbedingt zu glauben sei, sondern weil die Uebereinstimmung ber Beisesten und Beften aller Zeiten und gander in gewissen Fundamentalgrundsagen bes Rechtes und ber Moral füglich als der Ausbruck des Gesammtbewußtseins der Menschbeit angesehen werden fann. Wie ein herrlicher Rrang buftender Bluthen umgeben die ichonften Stellen ber Claffifer, die erhabenften Schriftterte und Aussprüche der Rirchenväter das tieffinige, ernfte Bert. Die Bellficht feines edlen Bergens findet aus bem Schate jeltenfter Erutition ftets die richtige Stelle beraus. Wenn man langfamen Schrittes, - benn Groot's Buch will ftubirt, nicht wie ein Roman gelesen sein - burch bie einzelnen Abtheitungen bes miffenschaftlichen Gebaubes schreitet, ift ber Beift erfreut, inmitten ber großen Manner und Greigniffe aller Zeiten ausruhen zu konnen. Die Grundfate über Recht und Sitte werben nicht von ber Beredsamkeit eines einzelnen Menschen, sondern von dem vereinigten Genius der Menschheit angepriesen und getragen. Die Methode bes Grotius ift eine inductive. Der einzelne Mensch und deffen Socialitätstrieb ift ber Recht- und Staat erzeugende Factor. Aber diefer appetitus socialis ift nicht blos physische Wechselbedurftigfeit, sondern vielmehr ein Wohlwollen gegen Andere, im Gegenfate gum blogen von jedem ethischen Motive absehenden Rugen, ben weber für sich noch in Verbindung mit Furcht vor Strafe die Grundlage ber Gesellschaft, bes Staates bilden fann. Die gesellige Natur des Menschen ift die Grundlage und das Princip (624)

. 4

bes Rechtes. Das baraus fliegende Recht ift bas jus naturae, worunter aber keineswegs ber utopische Naturzustand zu versteben ist, aus dem die Nachfolger Groot's alles Recht a priori deduciren wollten. Sugo Groot war ein zu erleuchteter Geift, um fich in nebelhaften Speculationen zu verlieren. Ihm aalt wie ben Romern, die naturalis ratio, die aus den realen Berbaltniffen hevorgehende Betrachtung als maßgebend. auch bei Groot noch fehr häufig die Bermischung privat- und völkerrechtlicher Materie vor, wendet er auch nicht felten Grundfate bes privaten, besonders des romischen Rechtes auf bas Bolferrecht und beffen Behandlung an, fo barf doch nicht überfeben werben, daß er mahrhaft ichopferisch, querft eine felbstständige Wiffenschaft bes Bolferrechts begründet, und allen Nachfolgern die Bahn vorgezeichnet hat. Der humane, rein fittliche Geift, von dem fein ganges Wert durchdrungen ift, hat nicht wenig bazu beigetragen bemfelben gleich vom Erscheinen an eine Beltung zu verschaffen, beren fich nur wenige schrift= ftellerische Leistungen rühmen konnen: Es war ein Großes zu zeigen, mit unwiderlegbaren Grunden zu zeigen, daß auch in ben Verhaltniffen von Bolt zu Bolt nicht ber Ruten fondern das Recht maßgebend fei. Nicht nur als erfter Erfinder, fondern auch durch die Ausführung, die Tiefe ber Gedanken und die lebendige Auffaffung der wirklichen Buftande überragt Groot feine Nachfolger. Er beabsichtigte ein philosophisches Bölter= recht zu schreiben, von der ohnehin so mangelhaften, der Regelung erft bedürftigen Praris feiner Beit abzusehen, und fein Wert ift, was man auch fagen mag, im beften Sinne bes Wortes ein positives, welches von philosophischem Geifte erfüllt und getragen ift. Rein Bunber, daß nach dem Tode des Meifters feine Schüler, je nach ihrer Richtung die Wiffeuschaft bes

Bölkerrechtes auffassend, die philosophische Schule wie jene ber sogen. Positivisten aus Groot schöpften, sich auf ihn beriefen, daß entgegengesetzte sich bekämpfende Systeme aus seinem Schoose hervorgingen. 1)

Nach der Anschauung Groot's bildet der menschliche Wille den Staat, das Volk im juristischen Sinn, und aus der Verzeinigung einzelner Völkerindividuen entsteht das Völkerrecht. Eine Vereinigung der Menschen und Völker durch Uebereinstimmung hat aber wesentlich zur Grundlage den Vertrag, beziehungsweise die aus derselben hervorgehende Verbindlichkeit. Da also die Vernunft, die naturalis ratio gebiete, eingegangene Verbindlichkeiten zu halten, so sei alles Recht, das bürgerliche wie nicht minder das Völkerrecht aus dieser Quelle abzuleiten. Aber er fügt gleich, diesen Ausspruch näher bestimmend, hinzu, daß nachdem die Verbindlichkeit aus Uebereinkunft in dem natürlichen Rechte wurzelt, die menschliche Natur, nicht das Uebereinkommen an sich und für sich allein betrachtet, als letzte Quelle des Sivil- und Völkerrechtes angesehen werden müsse.

Der Borwurf, den Stahl in seiner Geschichte der Rechtsphilosophie erhebt, daß Groot einen Rechtsbau mit Abstraction von dem Urheber der sittlichen Ordnung aufzuführen unternommen habe, ist geradezu unbegreiflich, selbst wenn von dem ganzen Werke, und dem christlich ethischen, es durchdringenden und erfüllenden Geiste absehen wollte.

Kein Autor ist mehr gelobt, keiner mehr getadelt worden, als Hugo Grotius. Er ist der Gründer der Wissenschaft des Natur- und Völkerrechtes, der Entdecker einer neuen geistigen Welt, und wie scharf, wie schwach oder gar nicht begründet ist oft das Urtheil der Epigonen, die aus ihm geschöpft, auf seinen Schultern emporgestiegen sind. Da tritt ein Mann von der (626)

Autorität Stahl's auf, und bricht über das gange Bert, über Groot's Suftem ben Stab. Die Bertragetheorie Groot's, feine Auffassung vom Staate mache bas ganze Bert verwerflich. Groot habe ber Vorstellungsweise zuerft Ausbrud gegeben, daß ber Staat feine Autoritat in sich felbst über ben Menschen habe, sondern fie nur durch Bertrag erhalte, und keinen 3med in fich felbst habend, nur gum 3wede ber einzelnen Menschen So ift, fahrt Stahl fort, mit Grotius ein Princip in's Leben getreten, das in feiner Beiterbildung gur Lehre Rant's und Rouffeau's, zulett zur französischen Revolution mit Nothwendigkeit führte. Die Lehre Groot's, daß die Unterthanspflicht ihren Grund in einem, ob ausdrudlichen, ob ftillichweigenden Bertrage habe, ift, wie Stahl meint, bei Groot felbft gang un= scheinbar und unverfänglich. Aber fie braucht nur in ihrem gangen Inhalte und in ihren Folgen entwickelt zu werben, fo war fie das, mas ein Sahrhundert später bie Ordnung Europa's fturzte. So ist eine Schneeflode, ruft unser Rritiker pathetisch aus, die fich vom Bergesgipfel loft, unscheinbar, aber fie malgt fich fort, und fällt bann als zerschmetternde Lawine in die Tiefe.

Daß Grotius nicht auf den Standpunkt der heutigen gesichichtlichen Rechtsschule stehe, noch stehen konnte, ist eine Thatssache, die keinem Sachverständigen auffallen wird. Daß sein Werk mit ihm nicht abgeschlossen war, sondern wie alle wahrshaft genialen Schöpfungen fruchtbare Keime der Entwickelung für Jahrhunderte enthielt, ist eben so natürlich. Aber die Art und Weise, wie Stahl einen so mächtigen Denker, das Haupt einer ganzen Schule von Philosophen verurtheilt, zeugt mindestens von Mangel wissenschaftlicher Pietät.

Wir möchten diesen Vorgang als eine post mortem de-

nunciatio bezeichnen. Grotius wird wie ein großer Schulbiger vor die Schranken eines Gerichtes citirt, er wird folidarisch erklart mit Rant und selbst mit Rousseau; es fehlt wenig und er wird für alle Gräuel der frangösischen Revolution verantwortlich gemacht. Seine mahrhaft driftliche Frommigfeit, an ber fich manniglich erspiegeln konnte, fein ebler, rein menschlicher Sinn, wird dem angestifteten Unbeil gegenüber kaum als milbernder Umftand angesehen. Dies ist eine eben so wohlfeile als unbegrundete Art zu fritifiren. Es ift bies die Stimme bes reactionaren Politifere, nicht die des objectiv, unparteifc denkenden Wohl wiffen wir, das alte Naturrecht hat seine Philosophen. Beit gehabt, ift ein überwundener Standpuntt. Aber seine großen, bleibenden Berdienste um Recht, Freiheit, Staat, wird fein gesunder Geift in Abrede ftellen. Gine gange Geiftesrichtung, die ihre Berechtigung hatte, die in der Entwicklungsgeschichte ber Wiffenschaft eine fo große Stelle eingenommen und ihre Aufgabe erfüllt hat, fann nicht fo in Paufch und Bogen verdonnert werden. Mit bemselben Rechte wie Grotius für Rousseau und die frangösische Revolution, konnte Columbus für die Gräuel eines Cortos und Vizarro verantwortlich gemacht werden. Bum Ueberflusse weist Rousseau (Contrat social II. 2.) jede Soli= darität mit Grotius zurud, greift ihn als einen Lobredner ber Tyrannei, als einen Schmeichler Ludwig XIII. aufs heftigste Daß Grotius feine Vorliebe für gesetzloses Pobel- wie für Despotenregiment gehabt, beweift fein leben und beweifen feine Schriften; baf er ben Patrimonialstaat mit seinen Consequenzen als eine Thatsache nicht läugnete, ohne ihn im entfernteften zu wünschen ober gar zu idealifiren, beweist für seinen unbefangenen Sinn, und wie wenig er in seinen juriftischen Inductionen wn bem sogenannten Staate in der Idee ausging. Rouffeau aber hat (628)

seine geistige Berwandtschaft mit Groot gewiß mit weit gros Berem Rechte geläugnet, als Stahl behauptet.

Schließlich wollen wir noch einiges über das literarische Schickfal des merkwürdigen Buches, das uns hier zunächst besichäftigt, anführen.

Selbstverftandlich beabfichtigen wir teineswegs eine voll= ftändige Literatur fammtlicher Berte Groot's zu bieten. Su diesem erschöpfenden Umfange wurde schon die Aneinanderreihung oder sustematische Zusammenstellung der nur auf das hauptwerk: de jure belli ac pacis bezüglichen Literatur ein ansehnliches Buch füllen. Bir muffen uns hier nur auf fummarische, bas lettere betreffende Angaben beschränken. Daß es zahllose Ausgaben erlebt hat, und in die Sprachen fammtlicher Rulturvölker überfett worden ift, dürfte zu erwähnen fast überflüssig sein. Die Pariser Originalausgabe vom Jahre 1623 ist eine ber größten bibliographischen Seltenheiten geworden; die meiften nachfolgenden Editionen find in Amsterdam und in Frankfurt a. M., darunter acht noch bei Lebzeiten Groot's erschienen, insbesondere die bei Bleau in Amfterbam 1642 gedruckte vom Berfaffer felbft mit zahlreichen Noten vermehrt worden, welche fich in allen fpateren Ausgaben wieder finden. 3m Jahre 1691, also 46 Jahre nach Groot's Tode wurde das Buch in Frankfurt a. D. von Beckmann cum notis variorum edirt, eine Ehre, die ihm gleich den alten Classis fern, ihm allein unter ben neuen Schriftstellern über Staatsmiffenschaften zu Theil murbe. Bahlreiche Commentare erschienen in rascher Folge zur Erklärung bes Buches de jure belli ac pacis, . alle übertroffen, wenn nicht entbehrlich gemacht durch den der berühmten Freiherren (Bater und Sohn) Heinrich und Samuel Cocceji, welcher in fünf mächtigen Quartbanben zu Laufanne im Jahre 1751 erschien.

Rebst den vollständigen Commentaren über Grotius giebt es eine Menge von Specialarbeiten, welche zur Beleuchtung des Werkes oder einzelner Partien desselben geschrieben wurden, tabellarische und spnoptische Zusammenstellungen, Auszüge, Abhandlungen, Monographien der verschiedensten Art, die in dem Werke des Freiherrn von Ompteda: Literatur des Völkerrechtes (1785) gewissenhaft verzeichnet sind. Daß alle, die Geschichte der neueren Philosophie und insbesondere der Rechtsphilosophie behandelnden Werke mehr oder minder aussührlich von Grotius und seinem Systeme handeln müssen, ist selbstverständlich.

Bas die Uebersetungen des Buches de jure belli ac pacis betrifft, befiten die Frangosen eine mahrhaft classische von Barbenrac, welchen die trefflichen Noten des Ueberseters zur werthvollften Beigabe bienen. Gie erschien zulett nach Barbeprac's Tode mit Auszügen aus dem Cocceji'schen Commentar vermehrt, in 5. Ausgabe in Quarto in Leiben 1759. Unter den Engländern hat, der älteren Uebersetungen nicht zu gedenken, der bedeutende Gelehrte 2B. Whewell 1854 eine neue Uebersetzung des Wertes herausgegeben. Zwei ganz veraltete deutsche Uebersetzungen find in den erften Jahren des 18. Jahrhunderts er-Wir können fie jest entbehren, seit im Jahre 1869 in Berlin die fehr gute Berdeutschung von Kirchmann erschienen ift. Sammtliche Uebersetzungen, die wir hier anführen, bieten im Eingange mehr oder minder ausführliche biographische, Hugo Groot betreffende Notigen. Die vorzüglichste, vollständigfte Biographie, die auch in's Deutsche übersetzt wurde, ist die von Burigny: Vie de Hugues Grotius, Paris 1752, in zwei Ban-Unter den Deutschen hat der bekannte Historiker Luden in seinem Werte: Sugo Grotius nach seinen Schicksalen und Schriften bargeftellt (Berlin 1806) eine ausführliche, mit Liebe (630)

i

abgefaßte Lebensbeschreibung Hugo Groot's veröffentlicht. Aber auch eine kürzere, getreue Biographie wollen wir nicht unerwähnt laffen, welche der Abbe Help seinem inhaltreichen Buche: Étude sur le droit de la guerre, Paris 1875 voranschickt. Am Schlusse sindet man noch ein weiteres Verzeichniß von meist holländischen Biographien, die Groot betreffen.

Und wenn auch wir zum Schluffe noch eine bibliographische Notiz hinzufügen, so bezieht fich dieselbe auf die fog. Borläufer unseres Grotius. Er ift ber eigentliche Grunder ber Biffenschaft des Bolferrechtes. Dem Alterthume mit feinen fich isolirenden oder nach Universalherrschaft strebenden Staaten, bem Mittelalter, welches vom Rampfe ber Monarchie mit den Lebenwesen erfüllt, innerlich absorbirt wurde, konnte biese Wissenschaft ihren Ursprung nicht verdanken. Sie ift der Natur ber ganzen geschichtlichen Entwidlung ein Product ber Neuzeit, fie fteht im untrennbaren Busammenhange mit ber Bildung der anderen Staaten und ihrer Bechselbeziehungen, ber Staatenspfteme. Daß fich in ben Schriften ber mittelalterlichen Juriften und Theologen häufig einzelne, zerftreute Gedanken über internationales Recht, zumal über das Berhalten im Rriege vorfinden, ift zweifellos. Roch mehr, ber Spanier Balthafar Avala, Generalauditor des spanischen Seeres in Flandern, der berühmte Orforder Professor Alberich Gentili, ein Staliener von Geburt, schrieben bereits formliche Tractate über das Recht des Krieges, und dankbar gedenkt, namentlich Gentili's Sugo Groot.

Der um das Bölkerrecht durch viele Leistungen sehr verbiente Freiherr v. Kalteborn hinterließ ein Buch reichen Inhalts: Die Vorläufer des Hugo Grotius, Leipzig 1848. Gine ähnliche, sehr genaue Arbeit veröffentlichte 1882 in Brüssel: Droit de la guerre et les précurseurs de Grotius, ein wackerer belgischer Gelehrter Herr Dr. Ernst Nys. Mit Recht beruft sich auch bezüglich seines Themas Herr Nys auf das für die Literatur des Bölkerrechtes Bahn brechende Werk Ompteda's: Literatur des gesammten sowohl natürlichen als positiven Bölkerrechts.

### Anmerkungen.

1) Eine gedrängte Ueberficht bes Werkes de jure belli ac pacis burften die oben gemachten Bemerkungen über die Methode und ben Ibeengang bes Autors am beften begründen und anschaulich machen. Im erften Buche handelt er von ber Gerechtigkeit bes Rrieges überhaupt, von der Eintheilung beffelben in ben öffentlichen und ben eigenthumlich fo bezeichneten Privat-Krieg, von der Souveranetat, vom Staate, von ben verschiedenen Formen beffelben, von den Pflichten ber Unterthanen gegen ben Staat. Im zweiten Buche werben bie Beranlaffungen gum Rriege, welche bas Eigenthum, perfonliche, bingliche ober Bertragerechte betreffen, erörtert. Daran anknupfend wird bie gange Lehre vom Gigenthum, von Bertragen, ihrem Entfteben, Befestigungsorten und Erlofchen berfelben, als erganzende und erlauternde Begrundung ber vorausgeschickten Lehrfate erörtert. Im britten und letten Buche wird untersucht, mas im Rriege erlaubt, was verboten fei. Sieran foliegt fich ber Uebergang jur Lehre von Beendigung bes Rrieges und von Friedensvertragen. Jebes ber brei Bucher gerfallt in Titel, Diese in Capitel, lettere in eine geringere ober größere Bahl von Paragraphen. Plan und Gintheilung bes Wertes bespricht Grotius felbft in den 63 Abfaten oder Paragraphen der Brologomena, welche offenbar erft nach Bollendung bes Bertes verfaßt worden find.

Für die Auffassung Groot's vom Naturrechte genügt es seine Definition des Naturrechtes anzuführen. Jus naturale est dictatum rectae rationis indicans actui alimi, ex ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali inesse moralem turpitudinem aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturae. Deo talem actum

aut vetari aut praecipi. (L. I. C. 1. § 1). Rlar geht aus biefen Borten hervor, daß Groot für ein Spftem bes naturlichen Rechtes ein rein ethisches Princip ohne Rudfict auf Nuten aufstellt. Bekanntlich hat bie Bolffiche Schule ein Sahrhundert fpater, um bie gesammte Rechtslehre auf vermeintlich unumftokliche Grundlage zu ftellen, eine fein follende mathematische Dethode in biefelbe einzuführen beabsichtigt, ja biefelbe auf bas ganze sittliche Gebiet, auf bie Welt ber Freiheit übertragen wollen. Schon Aristoteles hat dieses Borgeben in ethischen Dingen für unzuläffig erklart, und auch Groot wies es energisch als unftatthaft gurud, ein Borgeben, bas unferes Beduntens um fo gefährlicher ift, als es aus willfürlicher Prämissen filo ratiocinii zu scheinbar untruglichen Refultaten, ju wiffenschaftlicher Duntelhaftigfeit ober auch ju geiftiger Tragbeit führt.

Das natürliche Recht kann nach Groot's Theorie a priori bewiesen werben, wenn bargethan wird, daß es mit ber natürlichen und geselligen Natur bes Menschen übereinftimmt, a posteriori, wenn und insofern es von allen ober boch ben gefitteteren Boltern bafur gehalten wirb. Denn eine allgemeine Wirkung erforbert eine allgemeine Ursache. (L. I. C. 1. § 12.)

Dem jus naturale ftellt Groot bas voluntarium entgegen, genauer betrachtet zur Seite. Man muß bezüglich ber Schematit, ber gangen Glieberung bes Bertes nicht vergeffen, bag Groot bei aller Unabhangig. feit feines Geiftes und ber Tiefe feiner Forfchung fich boch von ben in ber Schule jener Zeit herrschenden Anschauungen nicht losmachen konnte, ober, wenn man will, nicht umbin tonnte, biefen Anschauungen, um ben Beitgenoffen verftanblich ju fein, wiffenschaftliche und practifche Erfolge au erzielen, bis zu einem gewiffen Grabe auch gerecht zu werben.

Das jus voluntarium, welches feinen Ursprung im Willen hat, ift entweder ein jus humanum oder ein jus divinum. Das humanum ist entweder ein jus civile, welches entweder von der potestas civilis ausgeht, ober ein Recht im engern Sinne, (jus arctius patens), welches, awar von ber burgerlichen Gewalt nicht ausgehend, ihm boch untergeordnet ift, umfafft die Gebote des Baters, des herrn und Aehnliches. (2. 1. C. 1. § 12). Im Original heißt es: jus arctius patens et ab ipsa potestate civili non veniens, quamquam ei subditum varium est, praecepta patria, dominica et si quae sunt similia in se continens. Das varium bezieht fich offenbar auf bie mannigfaltigen, im Staate befindlichen, von ihm geschütten Rechtstreife. Endlich folgt als brittes Eintheilungeglied bas jus voluntarium humanum, im Begenfate gu (684)

dem oben besprechenen arctius patens, das jus latius patens, welches nichts anderes als bas jus gentium ift. Es bedarf taum bes Naberen erklärt zu werben, bag biefes jus gentium, welches heut zu Tage einfach als die lateinische Bezeichnung für bas Bolferrecht gilt, in seiner ursprünglich römisch rechtlichen Bebeutung etwas anderes, dem heutigen internationalen Privatrechte Analoges bedeutet, wenngleich geschichtlich nachweisbar ist, daß dieses antike jus gentium in seiner Entwicklung auf bie Geranbildung bes modernen Bolferrechtes wejentlichen Ginfluß ausübte, während Wiffenschaft und Praris des Bollerechts in der eigentlichen, technischen Bedeutung bes Wortes als Product ber Neugeit angesehen werben muffen. Diefes Bölkerrecht, bas jus voluntarium humanum latius potens erhalte seine verbindliche Rraft burch ben Billen aller ober vieler Bolter. Er fage vieler, fügt Groot in ber oben citirten Stelle hingu, weil außerhalb bes Naturrechtes (extra jus naturale) kaum irgend ein sogenanntes Bolferrecht zu finden ift, bas bei allen Bolfern galte. Bielmehr ift oft in cinem Theile ber Erde etwas völkerrechtlich, was es in dem andern nicht ift.

Rommt auch bei Sugo Groot noch sehr häusig die Vermischung privat- und völkerrechtlicher Materie vor, wendet er auch nicht selten Grundsätze des privaten, besonders des römischen Rechtes auf das Bölkerrecht und deffen Behandlung an, verkennt er auch von seinem Standpunkte aus die objective höhere Bedeutung des Völkerrechtes, so darf doch nicht übersehen werden, daß er mit wahrhaft schöpferischem Geiste zuerst eine selbstständige Wissenschaft des Völkerrechtes begründet, und allen Nachfolgern die Bahn vorgezeichnet hat.

- 2) Daß Hugo Groot Jurift, und zwar als Theoretifer wie als Practiker gleich hervorragend war, dafür sprechen in erster Linie sein Hauptwerk, dem wir unsere Betrachtung vor Allem zuwandten, sein für alle Folgezeit mustergültiges Buch mare liberum, seine klorum sparsio ad jus Iustinianeum, endlich so viele Monographien über juridische Controverse.
- 3) Was Grotius, dem Siftoriker, betrifft, so gedenken wir hier vorerst seiner berühmten Geschichte des Kampses der seit der Utrechter Union vom Jahre 1579 zu einer Köderativ-Republik vereinigten sieben nördlichen Provinzen des ehemaligen burgundischen Kreises gegen die erste Militärmacht sener Zeit. Annales et historiae de redus belgieis usque ad inducias anni 1609. Das war der bekannte zwölfsährige Wassenstillstand, welchen die Niederlande mit Spanien schlossen, nach dessen Ablauf sie den Kampf zu Lande und zur See mit glücklichem Ersolge sortsetzen,

bis Spanien in dem Frieden von Münfter 1648 ihre Unabhängigkeit endlich und endgultig anerkannte. Grotius ichrieb bas im Auftrage ber Generalftaaten ichon vor Sahren begonnene Wert, Die großen Siftoriter bes Alterthums als Mufter nehmend, und in großartig objectiver Beife, in freiem Beifte nachahmend, in einem wahrhaft claffifch zu nennenben Latein. Der Bormurf, ben ihm Reiber und hypertritifche Beurtheiler machten, er habe feinen Liebling Tacitus faft sclavisch in ber Diction nachgebilbet, ift feither längst widerlegt worden. Grotius hat Tacitus nachgeahmt, nicht nachgeafft. Er schilberte Menschen und Dinge mit energischer Rurze, ja, und bas gereicht ihm wie bem Werke gewißt nicht zum Nachtheile, fondern jum Ruhme, mit der fprichwortlich gewordenen breviloquentia tacitea, mit Vermeibung jeber Unflarbeit, mit voller Lebendigfeit Luben in feiner trefflichen Biographie und Bärme der Actualität. Groot's (Berlin 1806), geht offenbar in ber Anpreisung ber Darftellungs. weise Groot's zu weit, wenn er feine Schilberung von geschichtlichen Charactern wie Alba, Granvella u.a. in eine fur Schiller, in feiner Gefchichte bes Abfalls ber Niederlande fehr ungunftige Parallele fest. Gerade die von Luden angeführten Stellen zeigen bie Meifterschaft unseres Schiller. einer Beziehung und die beiden Autoren, welche benfelben Stoff behandelt haben, vergleichend, konnen wir bei ber hochsten Berehrung für ben großen Dichter nicht umbin unfere Ansicht babin auszusprechen, baß Groot ale hiftoriograph im antiken Ginne und Style betrachtet, nicht boch genug geftellt werben fann.

Aber noch andere historische Arbeiten hinterließ Groot den Nachkommen. Um sich Schweden, seinem Adoptiv-Vaterlande, das ihn geehrt, mit ihm und durch ihn sich selbst verherrlicht hatte, ein Andenken zu bieten, beabsichtigte er anfänglich ein Leben Gustav Adolphs zu schreiben, gab jedoch dieses Vorhaben auf, da er fand daß die vorhandenen Materialien nicht hinreichten, um die eines so großen helben würdige Biographie zu entwersen. Statt dessen wandte er sich der ältesten Geschichte Schwedens zu, und übersetzte des Procopius vandalische und gothische Seschichte. Bis auf seine Zeit bestand nur eine höchst mangelhafte Uebersetzung dieses Werkes in die lateinische Sprache. Mit hülfe gelehrter Archäologen gelang es ihm zwei werthvolle Manuscripte der von Procopius herrührenden Geschichte auszusinden, welche ihm bei seiner Arbeit wesentlich zu statten kamen, der sich eine Reihe, dasselbe Thema behandelnder Monographien anschlossen.

Bir glauben in der Lifte ber hiftorischen Werte Groot's auch eine (686)

Untersuchung über ben Ursprung ber Bewohner Ameritas erwähnen gu Sie führt ben Titel: De origine gentium Americanarum dissertatio, und erschien in Paris. Seinen nimmer ruhenden, allen Beitfragen Aufmerkfamkeit ichenkenben Beift mußte auch biefe Frage beschäftigen. Sugo Groot war ber Meinung, Amerika fei von Norwegen aus über Island und Grönland bevölkert worben. Dag biefe Meinung bis in unser Zahrhundert herauf Anhänger und Bertheidiger fand, ift eine bekannte Thatfache; bag fie aber eben fo häufig beftritten wurde, Bas Bunber, bag Groot ebenfalls in ift nicht minder bekannt. Ermangelung fefter Anhaltepuntte ju Sppothefen feine Buflucht nahm. Auch hier bekundet er seinen divinatorischen Geift. Denn soviel unterliegt nach heutigen Forschungen schwerlich einem Zweifel, daß die erste zuverläffige Entbeckung Amerika's von ben Standinavern ausging, daß von Seland aus in Gronland Colonien gegrundet wurden, die freilich noch im Mittelalter zu Grunde gingen, bag felbft bas Feftland im Norben Amerika's, Labrador, die Mündung bes St. Lorenzstromes ben Nordmannen nicht unbekannt waren.

Wenn wir im Conterte unserer Arbeit sagten, Groot sei Jurist, historiker, Philologe, Theologe gewesen, so fügten wir hinzu, daß er in keinem dieser ausgebehnten Gebiete etwa nur als Dilettant, vielmehr in jedem als Meister ersten Ranges auftrat. Man staunt nun, daß er alle diese Wissenschaften vollkommen beherschte, daß er in seinem vielbewegten Leben die Zeit, die Muße sand, so große, oft riesige Leistungen und mit so tief eingehender Gründlickeit zu vollbringen. Wohl galt von ihm Cicero's Anpreisung der Wissenschaft, die ihm im Unglücke Trost und Zuslucht darbiete (haec studia adversis redus solatium ac persugium praedent). Welchen Trost, welche Stärkung er aus der heiligen Schrift und den Kirchenvätern schöpfte, geht aus seinem ganzen Leben wie aus seinen Werken hervor.

4) Grotius war von jeher ein, man kann jagen leidenschaftlicher Anhänger des internationalen Friedens. Das sprechendste Zeugniß davon geben zahlreiche Stellen seiner Briefe, in denen er den Berwandten, den Freunden sein ganzes herz erschließt. Mit Borliebe nennt er sich selbst Bürger des Universums. Und noch lebhafter angesacht wurde diese, seinem Wesen so natürliche Stimmung beim Anblicke der entsetzlichen Gräuel des dreißigjährigen Krieges, nicht minder der blutigen, so viele Opfer erheischenden Wirren in seinem eigenen Baterlande. Er zittert vor Freude, sie war leider nur von zu kurzer Dauer, als er vernimmt

Richelieu selbst wolle ben allgemeinen Frieden herstellen. Seine Berichte an die Königin von Schweden und den Reichstanzler athmen burchaus glühende Friedensliebe. Nicht ohne Interesse ist die Bemerkung, welche er in dem Schreiben an einen Freund bezüglich Frankreichs macht. Mit Vergnügen nehme er wahr, daß die Franzosen den Frieden lieben, und zur Einsicht gelangten, daß der Krieg nur ein Auskunftsmittel sei, dessen sich bedrängte Regierungen bedienen um innere Gefahren zu beseitigen.

Der Friede ist das Ideal des Grotius, und als er vom Beginn der Conferenzen in Münfter und Osnabrück in den ersten vierziger Jahren Kunde erhält, begrüßt er sie als die Bordoten einer besseren Zukunft. Dem Widerspruche zwischen seinen Herzenswünschen mit den Pflichten seiner Stellung als Botschafter konnte er jedoch nicht immer entgehn. Bekanntlich kam der Friede, trotz geplanter, oft unterbrochener Conferenzen erst nach Jahren, als Grotius längst die Augen geschlossen hatte, endgültig zu Stande. In der Zwischenzeit aber wurde der Krieg mit aller Heftigkeit fortgesetzt, weil jeder Theil Ersolge und durch sie günstigere Friedensbedingungen zu erreichen hosste. Deshalb mußte Grotius wiederholt auf Ausbezahlung der vertragsmäßig zugesicherten französsischen Subsidien für die schwedischen Truppen dringen.

Der große Gebanke, ber unfern Grotius vor. Allem erfüllte, war bie Berbeiführung bes religiofen Friebens. Biele bebeutenbe Manner im 16. und 17. Jahrhundert, unter ben Ratholischen wie ben Protestanten, dachten inmitten der Reformationsfriege, des Gewirres der Parteien und Secten an eine Annäherung, an eine allmähliche Verföhnung und Biebervereinigung ber getrennten und fich befehbenben Confessionen. Das Beftreben mar gemiß ein lobliches, munschenswerthe Biele betreffenbes. Aber bie Leibenschaftlichkeit, bie Daglofigkeit ber Parteien konnte in fo tief aufgeregten Zeiten foldem Bemuben nicht forberlich fein. erklart, wie felbst ein Mann von ber Geiftesscharfe eines Bayle in feinem Dictionaire philsophique jene gablreichen Berfuche, eine bleibende Berfohnung aller Religionsparteien zu bewirken für aussichtslos, bem Stein ber Beisen ober ber Quabratur bes Girkels vergleichbar, erklärte. Erging es boch auch Groot in diesem Gebiete nicht anders, als mit bem projectirten ewigen Frieden zwischen ben Boltern, ben anzubahnen, mit fortichreitenber Gefittung und mahrhaft driftlicher Gefinnung zu fordern, er gleich ben Friedensfreunden unferer Tage nicht für unmöglich bielt. Beiläufig gesagt, halten wir es für fehr mahrscheinlich, bag er in ber (638)

Beit, als er mit Olben Barnevelbt am hofe heinrich IV. erfchien, vom Gebanken bes ewigen Friedens, der eben durch Seinrich IV. und feinen Minifter Gully zur practischen Gestaltung gebracht werben follte, machtig angeregt wurde. Sa, in feinen Conceffionen an bie verschiedenen Confeffionen, beren maglofen, unerfattlichen Forberungen gegenüber geht er oft fo weit, daß weder die Ratholiken noch die Proftestanten mit ihren gahlreichen inneren Secten ihn als ben ihrigen anerkennen, von feinen Berfohnungsversuchen etwas wiffen wollten. Seine theologischen Studien gehören zu ben umfaffenbften und grundlichften bes außerorbentlichen Mannes. Es ift taum ju begreifen, wie er inmitten feiner anderweitigen Arbeiten in ben verschiedenften Gebieten ber Jurisprudenz, ber Geschichte. der Philologie, gerade auch in der Zeit seiner Gesandtschaft, welche schon für fich die aufreibenbste Thatigkeit in Anspruch nahm, eine fo große Bahl theologischer Werke, meift polemischer Urt publiciren konnte. genügt einige biefer Werke anzuführen: De veritate religionis christianae, Votum pro pace ecclesiastica; De imperio summarum potestatum circa sacra; Annotationes in vetus testamentum in brei Foliobanden, Annotationes in novum testamentum u. f. f.

Einzelne Reformatoren beabsichtigten die Wiedervereinigung der einzelnen Secten im Schoße des Protestantismus. Grotius hatte sich den viel umfassenderen Plan vorgesetzt, alle Christen in einer Kirche zu vereinigen. Aber auch in dieser Beziehung hatte er glänzende Borgänger, einen Erasmus, einen Melanchthon, einen Heinrich IV. Und es ist merkwürdig, daß er mit fortschreitendem Alter immer größere Energie für das, was er für seine Mission hält, entsaltet, mit immer steigender Kraft seiner hohen Ausgabe gerecht zu werden bemüht ist. Die Borwürfe und Berläumdungen seiner erbitterten Gegner behandelt er als ohnmächtige Invectiven, welche ihn in einer großen Gott gefälligen Sache nicht behindern, und in seiner Seelenruhe nicht stören können. Grotius scheiterte in seinem Borhaben, wie so viele edle Geister daran gescheitert sind. Aber die Nachwelt wird sein Verdienst auch in dieser Richtung dankbar zu würdigen wissen

Grotius bewahrte seinen frommen christlichen Sinn, seine echte Religiösität durch sein ganzes Leben, durch die standhafte Erduldung von Leiben, die ihm in reichster Fülle zugemessen waren. Und sein Ende war das eines Mannes, der sein Loos mit hingebung in den göttlichen Willen ertrug. Er wurde, wie wir oben erwähnten, bei der Rücksehr von seiner letten Reise nach Schweden durch einen heftigen Sturm au

die pommersche Küste verschlagen. Seine Absicht war sich nach Lübeck ju begeben. Wohin er weiter reisen wollte, ift unbekannt. Wahricheinlich wußte ber große Mann, einer ber größten seines Sahrhunderts, selbst noch nicht, wo er nach Bernichtung aller feiner Soffnungen fich begeben follte. Der Tobesgefahr taum entronnen, mit gebrochener Rraft, fuhr er nach Lübed, von da nach Roftod. Beiter zu reisen gestattete nicht fein leidender Buftand. Gin Argt, ben er berief, erklarte, die übermäßige Anstrengung habe seinen Körper geschwächt, aber einige Ruhe würde ibn fraftigen und wieber berftellen. Als er aber am nachften Tage mahrnahm, daß ber Buftand bes Patienten ein bebenklicher geworben, empfahl er ihm einen Beiftlichen tommen zu laffen, ber ihm in biefem ernsten Augenblicke bie Tröstungen ber Religion bereiten werbe. Johann Mary, ein lutherischer Geiftlicher und Professor an der Universität von dem wir einen Bericht über die letzten Augenhlicke Groot's befigen, mabnte Groot an die Zukunft, an das andere Leben au benten, in welchem Die Gebeimniffe biefes Lebens bem Menschen flar werben, er moge erkennen, bag ein Gunder fei, ber allein in Gottes Barmherzigfeit Beil und Gnade finden me\_ Bon diefer Barmbergig. feit habe ber Bollner im Evangelium feine deit gehofft. antwortete Grotius: 3ch bin biefer Bollner. Darauf **mabnte** ibn Quiftorp, feine hoffnung auf Jefum Chriftum gu feten. wiederte, er fete feine hoffnung auf Jefum Chriftum. Dann Tetete Duiftorp und fragte ibn, ob er ihn verftanbe. Er antwortete, bie Borte verftebe ich wohl, aber taum vermag ich ben Ginn gu faffe Und als er bies ruhig gesagt und sich mit Anstrengung gefaßt hatte ba verließ ibn, fo foließt die auf uns gekommene Erzählung bes Beiftlichen, fanft und leise bie Seele in ber Stunde ber Mitternacht bes 21. Auguft 1645, und tehrte zu bem ewigen Urquell bes Lebens gurud, bem fie fich schon und ebel vor mehr als 62 Jahren entrungen hatte.

Seine Feinde entblobeten sich nicht selbst dem Tobten üble Nachrede zu halten. Er sei, sagten die einen, als Ratholik, die andern, er sei als Atheist gestorben, er habe sogar mehrere Bekenntnisse abgelegt. Ja selbst gewaltsame Todesart wurde ihm nachgesagt. Allem diesem Gerede braucht man nur das Zeugniß des ganz unbefangenen Quistorp entgegen zu halten. Grotius hat als frommer Christ gelebt, und ist als frommer Christ gestorben. Der Slaube an eine Fortdauer ohne Ende erfüllte sein ganzes Wesen. Aber auch auf Erden wird sein Name unsterdlich sortleben, als der eines der erhabensten Geister, eines der Besten, Ebelsten

bes Menschengeschlechtes. Seine Werke, seine Thaten, seine hohe Gefinnung, seine tiefe Religiosität, alles vereinigt sich, wie wir am Eingange zu unserer Arbeit bemerkten, zu einem in seiner Art einzigen, großartigen Characterbilbe.

5) Es erübrigt uns noch zur Bervollständigung dieser Schilberung dieses wissenschaftlichen heros, Grotius ten Philologen näher ins Auge zu fassen. Mit besonderer Borliebe betrieb Grotius seit der frühesten Jugend die in seine letzten Lebenstage das Studium der Alten. Seine Editionen der Classister hätten allein genügt seinen Namen auf die Rachwelt zu bringen. Das große Publikum kennt nur sein Hauptwerk über das Recht des Krieges und des Friedens. Um wie viel weniger nimmt man davon Notiz, daß Grotius auch Dichter, und zwar Lyriker, Epigrammatiker, ja selbst Berfasser von einigen Tragödien sei. Sein Geist, sein Gemüth lebt in allen diesen Dichtungen. Aber sie allein hätten schwerlich Ruhmestitel für ihn abzegeben. Denken war für ihn, wie Göthe von sich sagt, produciren. Und wie reich war die Gedankenwelt des außerordentlichen Mannes!

Wenn schen, wie im Texte angeführt wurde, die Zeitgenossen Grotius ben Jüngling einen juvenem portentosi ingenii nannten, so rechtfertigte er dieses Erstaunen schon durch seine erste philologische Arbeit, eine Ausgabe der im Mittelalter sehr geschätzten Martianus Capella, sive de nuptiis philologia et Mercurii, einer Art von Encyclopadie des Wissenswerthen. Und dieses äußerst schwer verständliche Werk der späteren Latinität edirte Grotius, als er kaum vierzehn Jahre alt geworden. Daß sein Lehrer an der Universität Leyden ihm diesen Stoff und diesen Autor empfehlen konnte, beweist, was für eine Meinung er von seinem Talente und ebenso von seiner Gelehrsamkeit hatte.

Ein Blick in das 1599 erschienent Buch weist auf die fast unglaubliche Jahl antiker Schriftsteller, welche gelesen, gründlich studirt werden mußten, um Capella zu erklären. Die größten Kenner des Alterthums, ein Scaliger an der Spiße, ein Casanbonus, ein Boffius spendeten der Arbeit des Knaben das vollste Lob, erklärten er habe den ganz verunstalteten Capella wieder wie neu hergestellt.

Im Sahre 1609 erschien sein Eucan (Lucani Pharsalia, sive de bello civili inter Caesarem et Pompejum libri X), revibirt und mit so werthvollen Noten ausgestattet, daß Boffius ihm schreiben konnte, mit Recht durfe Grotius Lucan in dieser Gestalt den seinigen nennen, indem er zuerst ihn in solcher Bollständigkeit bearbeitet habe. Die ganze

gelehrte Welt sei ihm beshalb zu Danke verpflichtet. Der größte Theil seiner philologischen Arbeiten siel in das Jahrzehnt welches er als Privatmann in Frankreich zubrachte (1621—1631). Dier gab er 1622 das Florilegium Stodaei, das griechische Original mit gegenüber stehender lateinischer Nebersetzung der poetischen Stellen alter Dichter heraus. Stodaus hatte Excerpte aus einigen hunderten, durch die Unbill der Zeiten für uns meist verlorenen Dichtern veranstaltet, wodurch eben diese Blumenlese von so großem Werthe ist.

Eine im Beifte bes Florilegiums von Stobaus, wie zur Erganzung und Fortfetung beffelben, ebenfalls mit einer Ueberfetung in lateinischen Bersen ausgestattete Arbeit Groot's erschien 1626 unter bem Titel: Excerpta ex Tragoediis et Comoediis Graecis, tum qua extant, tum qua perierunt, emandata et latinis versibus reddita. Mit feiner Ueberfetung erschienen auch die Phoenissas des Euripides der zu seinen Lieblingsbichtern gehörte. Ebenfo (1640) Tacitus mit trefflichen Anmerkungen von Grotius. Noch muffen wir am Schluffe einer in ihrer Art einzigen philologischen Arbeit Groot's, feiner metrifchen Ueberfetung ber griechischen Anthologie gebenken. Wie die Ebition bes Martianus Capella fein erftes Werk in diefem Gebiete mar, fo die Anthologie das lette. Bekanntlich ift die Anthologie, zu ber faft 300 Dichter ihre Lieber, vor allen ihre Epigramme, das Wort in clasischem Sinne des Wortes genommen, beigetragen haben, fowohl in practischer hinsicht, in Beziehung auf Sprache, Sitte und das gefammte bellenische Leben in beffen verschiedenen Perioden ein unschätbares Rleinod, welches uns auch fur ben Berluft fo vieler lprifcher, namentlich elegischer Dichter einigermaßen schablos halt. Aus den verschiedenen alteren Anthologien verfaßte Conftantinus Rephalas zu Conftantinopel im 10. Ihrb. eine umfaffende Sammlung, die der Monch Blanudes im 14. Sabrh. in einem Auszug brachte. Nachbem biefe lette Sammlung in gablreichen Musgaben bereits erschienen war, entbedte Salmafius (Saumaise) im Jahre 1606 in der berühmten Bibliotheca Palatina in Seibelberg eine aus bem 10. Jahrh. stammende hanbschrift, welche die ganze Anthologie bes Conftantinus Rephalas enthielt. Salmafius nahm Abschrift von bem Cober ber Palatina, aber feine Absicht einer neuen fritischen Ausgabe kam nicht zu Stande. Wohl hatte er feine Berbefferungen und Bufate feinem Freunde Groot mitgetheilt, den ein eigener Reig zu der Anthologie hinzog, beren Gebichte er in metrischer lateinischer Uebersetzung bem griechischen Texte gegenüber ftellte. Aber vor allen beschäftigte ihn nur der Gebanke die ganze Anthologie in erganzten, verbefferten, bisher febr (642)

corrupten Terte zu veröffentlichen. In feinem 60. Lebensjahre machte er fich mit jugendlicher Begeifterung an biefe umfaffenbe, außerft fcwierige Aber bei bem Bemuben um biefe fcon brudfertig vorliegenbe großartige Leiftung, bem Berlangen nach immer höherer Elegang und Correctheit, verftrich bie Beit, und ale er fich bem Biele feiner Bunfche naherte, und wie in Borahnung feines gu fruben Endes, brangte, überrafchte ibn ber Tob. Noch im Januar bes Jahres 1645 . richtete er, bie Sorge fur die herausgabe bem Freunde Sfat Boffius empfehlend, an diesen ein Schreiben. Schon hatte die Drucklegung begonnen, als in bemfelben Jahre 1645 nach einigen Monaten ber Tod feiner Ungebuld ein Ende machte. 3mar ging bas Manuscript bes griechischen von Groot revidirten Tertes in Berluft; aber Dant einem gutigen Gefchicke murbe bas Juwel ber Groot'ichen Uebersetung, feine toftbare hinterlaffenschaft wieber aufgefunden, und (1795) von einem gandomanne Groot's. bem hervorragenden Gelehrten von ben Bofch in einer trefflichen, im Geifte Groot's gedachten und ausgeführten Edition bem griechischen Texte zur Seite publicirt. Nicht unermabnt wollen wir laffen, daß bie muftergultige von Friedrich Jacobs bearbeitete Ausgabe der Anthologie, wie auch beffelben Delectus Epigrammatum, nach bem Borgange von ben Bojch in feiner poetischen Borrebe bas bleibende Berbienst Groot's um die griechische Anthologie dankbar und liebevoll hervorheben.

713

• • . • • . . .

Von bem neuen XIII. Jahrgange (1884) von:



Prof. Dr. v. Kluckhohn, Redacteur A. Lammers, Prof. Dr. J. B. Meyer und Prof. Dr. Paul Schmidt herausgegeben von

## Frang von Golhendorff.

(Heft 193—208 umfassend, im Abonnement jedes Heft nur 75 Pfennige) sind ausgegeben:

heft 193/194. Ralifcher (Berlin), Beneditt (Baruch) von Spinoza's Stellung zum Judenthum und Chriftenthum. Als Beitrag zur Ebsung ber "Indenfrage" beleuchtet.

- ". 195. Lammers (Bremen), Umwandlung ber Schenken. Erläuterung ber Borichläge ber Schenken-Commission bes Deutschen Bereins gegen ben Disbrauch geistiger Getranke.
- " 196. Meyer (Sannover), Die Pflege des Idealen auf den boberen Schulen.
- " 197. Meber, 3. B. (Bonn), Luther als Schulbefreier.
- " 198. v. Buufen (Berlin), Die Donanfrage.
- " 199. Sommer (Blantenburg), Die Religion des Peffimismus.
- " 200. Janffen (Strafburg i. E.), hollanbifche Rolonialpolitit in Dft:Indien.
- " 201. Trebe (Reapel), Die Propaganda fide in Rom.
- " 202. Referftein, Dr. S. (hamburg), Bur Frage des Prufungswefens.

Berner werden, vorbehaltlich etwaiger Abanderung, veröffentlicht werden:

Gareis, Prof. Dr. (Giegen), Die Reform des Aftienwefeus.

v. Jurafchet, %., Rationalitaten und Sprachenverhaltniffe in Defterreich.

Finkelnburg, Geh. Rath Dr. (Bonn), Die Cholera-Quarantaine.

v. Soltendorff (Munchen), Staatsmoral und Privatmoral.

Schonborn (Breslau), Das höhere Unterrichtswefen in der Gegenwart.

Windwit (heidelberg), Die Entwicklung eines neuen bramatischen Styls in Deutschland.

Fuld (Mainz), Die Entwidelung der Moralftatistit.

Lammers, M. (Bremen), Deutsche Lehrerinnen im Auslande.

## In den fruberen Sahrgangen ericbienen:

## Biographien und Verwandtes.

| (46 hefte wenn auf einmal bezogen à 50 Pf. = 23 Mark. Auch 24 hefte                                                                                                                                                                              | ¥                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | und                                                                                 |
| mehr diefer Rategorie nach Auswahl (wenn auf einmal bezogen) à 50 Pf.                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Miberti, heinrich Pestalozzi. 2. Aufl. (79) ,                                                                                                                                                                                                    | 60                                                                                  |
| Arnold, Sappho. (118)                                                                                                                                                                                                                            | 60                                                                                  |
| von Belle, Wilhelm von Dranien, der Befreier der Riederlande. (26)                                                                                                                                                                               | 75                                                                                  |
| Bernhardt, Lord Palmerfton. (107)                                                                                                                                                                                                                | 60<br>75                                                                            |
| Boeffer, heinrich der Lowe. (349)                                                                                                                                                                                                                | 80                                                                                  |
| —, Kaiser Friedrich der Zweite. (383).                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                  |
| Chattanhanh Kabrian und Clarud (207)                                                                                                                                                                                                             | en.                                                                                 |
| Forfier, Ernft, Peter von Cornelius. (217) Foerster, W., Johann Replex. (146) Frobosfe, Gottfried von Bouillon. (326). Goergens, Mohammed. (290) Grimm, Albrecht Dürer. 2. Aust. (16) Grens, (Austrelia der Weite Chines. (228)                  | 75                                                                                  |
| Foerfter, 20., Johann Repler. (146)                                                                                                                                                                                                              | 60                                                                                  |
| Froboefe, Gottfried von Bouillon. (326)                                                                                                                                                                                                          | 75                                                                                  |
| Goergens, Nohammed. (290)                                                                                                                                                                                                                        | 1.—                                                                                 |
| Grimm, Albrecht Dürer. 2. Ann. (16)                                                                                                                                                                                                              | 1.—                                                                                 |
| Ayunu, Conjuctus, oct adetie Columb. (330)                                                                                                                                                                                                       | 60<br>75                                                                            |
| v. Sellwald, Sebastian Cabot. (124)                                                                                                                                                                                                              | 75                                                                                  |
| Serbft, Rant ale Raturforider, Philosoph und Mensch. (362)                                                                                                                                                                                       | 80                                                                                  |
| Seffe. Minden Berglieb. (297)                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Heffe, Minden Gerglieb. (297)                                                                                                                                                                                                                    | i.—                                                                                 |
| Hölder, Savigny und Feuerbach, die Roryphaen der deutschen Rechtswinen-                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| s. Holgendorff, Richard Cobben. 3. Aufl. (17)                                                                                                                                                                                                    | 1.—                                                                                 |
| v. Holtzendorff, Richard Cobben. 3. Aufl. (17)                                                                                                                                                                                                   | 75                                                                                  |
| -, John Coward und die Peffiperre gegen Ende des achtzehnten Jahr-                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| hunderts. (317)                                                                                                                                                                                                                                  | 80                                                                                  |
| Hopf, Bonifag von Montferrat, der Eroberer von Konstantinopel und der<br>Troubadour Rambaut von Laqueiras. (272)                                                                                                                                 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 75                                                                                  |
| m. Pludhahm. Luise Ronigin non Mreuten. Mit dem Bildnift der Ronigin                                                                                                                                                                             | . 75                                                                                |
| v. Rludhohn, Luife, Ronigin von Preugen. Mit dem Bildnif ber Ronigin                                                                                                                                                                             | •                                                                                   |
| v. Alucthohn, Luife, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtbrud. (242/43)                                                                                                                                                     | •                                                                                   |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin<br>in Lichtoruct. (242/43)                                                                                                                                                 | <br>1 . <b>8</b> 0                                                                  |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin<br>in Lichtoruct. (242/43)                                                                                                                                                 | <br>1 . <b>8</b> 0                                                                  |
| v. Kludthohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin<br>in Lichtdruck. (242/43)                                                                                                                                                 | 1.80<br>1.20<br>75                                                                  |
| v. Kludhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtdruck. (242/43)                                                                                                                                                     | 1.80<br>1.20<br>75<br>80                                                            |
| v. Rluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtdruck. (242/43)                                                                                                                                                    | 1.80<br>1.20<br>75<br>80<br>75                                                      |
| v. Rludthohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtoruct. (242/43)                                                                                                                                                    | 1.80<br>1.20<br>75<br>80<br>75<br>75                                                |
| v. Rludthohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtoruct. (242/43)                                                                                                                                                    | 1.80<br>1.20<br>75<br>80<br>75<br>75                                                |
| v. Kludhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtoruct. (242/43)                                                                                                                                                     | 1.80<br>1.20<br>75<br>80<br>75<br>75                                                |
| v. Kludhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtoruct. (242/43)                                                                                                                                                     | 1.80<br>1.20<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80                                          |
| v. Kludthohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtoruct. (242/43)                                                                                                                                                    | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>1.—<br>60                                     |
| v. Kludthohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß ber Königin in Lichtorud. (242/43)                                                                                                                                                     | 1.80<br>1.20<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>1.—<br>60<br>80                       |
| v. Kludthohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtorud. (242/43)                                                                                                                                                     | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>1.—<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80             |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtoruck. (242/43)  (dasselbe, Prachtausgabe auf Belin mit OrigPhotographie der Königin broch. A. 4.50 elegant geb. in roth Leinen. M. 6.50)  —, Blücher. (313/14)    | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>1.—<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>75       |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtoruck. (242/43)  (dasselbe, Prachtausgabe auf Belin mit OrigPhotographie der Königin broch. A. 4.50 elegant geb. in roth Leinen. M. 6.50)  —, Blücher. (313/14)    | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>1.—<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80             |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtoruck. (242/43)  (dasselbe, Prachtausgabe auf Belin mit OrigPhotographie der Königin broch. M. 4.50 elegant geb. in roth Leinen. M. 6.50)  —, Blücher. (313/14). M | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>60<br>60<br>80<br>75<br>60  |
| v. Kludthohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtorud. (242/43)  (dasselbe, Prachtausgabe auf Belin mit OrigPhotographie der Königin broch. M. 4.50 elegant geb. in roth Leinen. M. 6.50)  —, Blücher. (313/14). M  | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>80<br>75<br>80<br>60<br>60<br>80<br>75<br>60              |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtoruck. (242/43)  (dasselbe, Prachtausgabe auf Belin mit OrigPhotographie der Königin broch. M. 4.50 elegant geb. in roth Leinen. M. 6.50)  —, Blücher. (313/14). M | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>1.—<br>60<br>80<br>60<br>60<br>60<br>75<br>60 |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtoruck. (242/43)  (dasselbe, Prachtausgabe auf Belin mit OrigPhotographie der Königin broch. M. 4.50 elegant geb. in roth Leinen. M. 6.50)  —, Blücher. (313/14). M | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>75<br>80<br>1.—<br>60<br>80<br>60<br>60<br>60<br>75<br>60 |
| v. Kluckhohn, Luise, Königin von Preußen. Mit dem Bildniß der Königin in Lichtoruck. (242/43)  (dasselbe, Prachtausgabe auf Belin mit OrigPhotographie der Königin broch. M. 4.50 elegant geb. in roth Leinen. M. 6.50)  —, Blücher. (313/14)    | 1.80<br>75<br>80<br>75<br>80<br>1.—<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>75<br>60       |

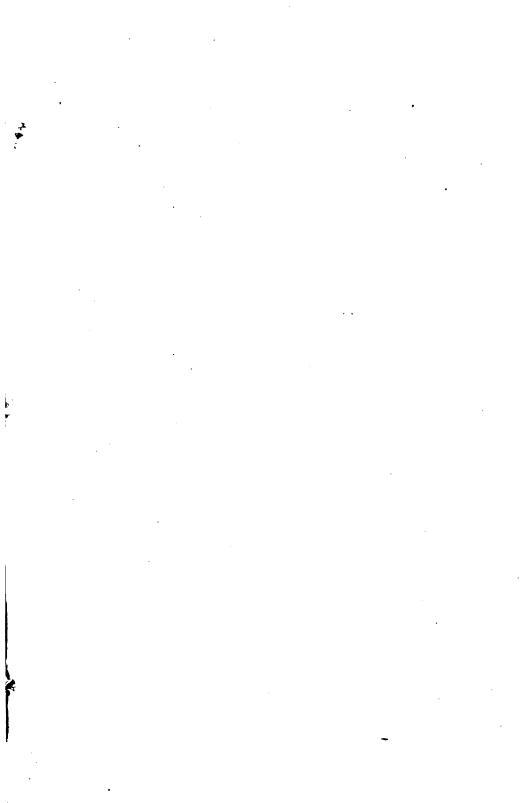

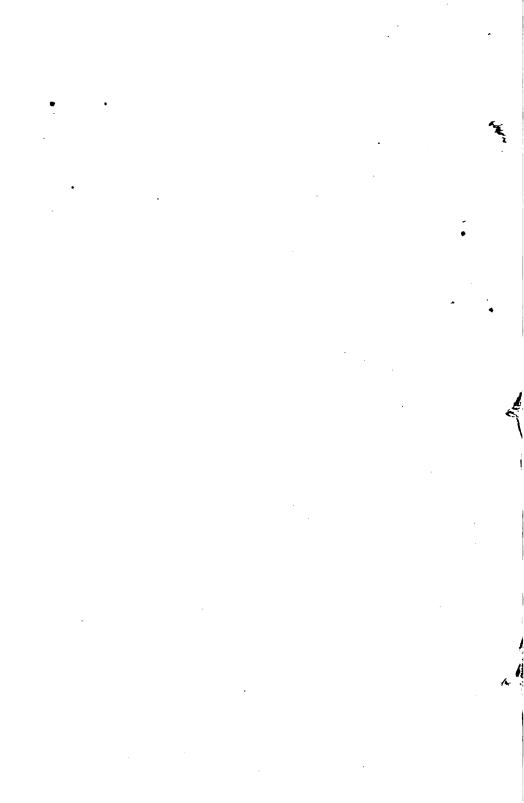

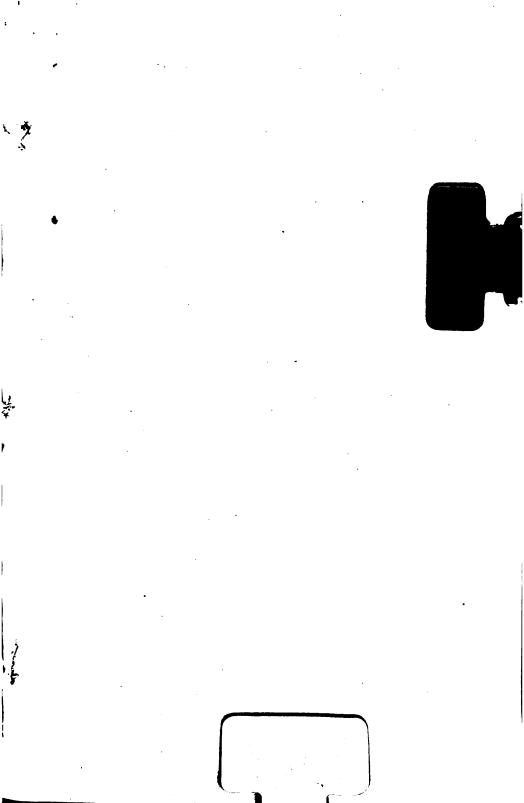

